## Amishall Lemberger Beitung

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

25. Juli 1981.

25. Lipca 1861.

(1297)

## Kundmachung.

Mro. 44303. Bei ber am Iten Juli I. J. in Folge ber a. b. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 337 en und 338ten Berlofung der alteren Staatefdulb, find bie Gerien Bir. 129 und 481 gezogen morden.

Die Gerie 129 enthalt Banto D ligazionen im uiprunglichen Binfenfuße von 4% von Rr. 22934 bis einschließig 27689 im Rapitalsbetrage von 1,249.614 fl. mit dem Binfenketrage nach bem berab.efesten Fuße von 24.992 ft 163/4 fr., ferner bie nachtraglich eingereit ten farnth.sfandischen Domestital-Obligazionen im ursprunglichen Binfenfuße von 4% von Rr. 647 bie inclusive 777 im Kapitalebetrage von 86.585 fl. mit bem Binfenbetrage nach bem berabgefebren Fuße von 1731 fl. 42 fr.

Die Gerie 481 enthalt n. o. flanbifde Merar. Dbligagionen vom Rriegstarleben v. S. 1795 bis jum S. 799 litt. A. im urfpringlichen Binfeninge von 5% von Dr. 18202 bis einschließig 29590 im Kapitalebetrage von 999.519 fl. 393/, fr. mit dem Birfinbetrage nach bem

herabgesisten Ruße von 24.987 fl. 591/2 fr.

Diefe Obligazionen werten nach ben Bestimmungen bes Allerbodiften Patentes vom 21. Darg 1818 auf ben uriprunglichen Binfenfuß eihöht, und fofern biefer 5% RDt. erreidt, nach dem mit ber Rundmadjung tes Finangminiftertums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. Bl. Mr. 190) beröffenelichten Umftellunge : Dafftate in 5% auf oft. 2B. lautende Schuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung gur nr= fprunglichen aber 5% nicht erreidenden Werginfung gelangen, weiden auf Berlangen ber Partei nach Daggabe ber in ber ernahnten Rund. madung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf oft. 2B. lautende Dbliga=

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Limberg, am 11. Juli 1861.

(1309)Lizitazione-Alnkundigung.

Dro. 19790. Am 21. Auguft 1861 wird bei bem Rameral-Wittlichafteamte in Bolochow jur Berpachtung ter Bier- und Brannt. mein Propination in nadftebenten, gur Tomaine Bolechow geborigen Ortschaften auf die Beit vom 1. Dovember 1861 bie letten Oftober 1864 eine öffen liche Berfteigerung abgehalten merben.

| Die einzelnen Sekzionen bilden:                      |     |      |
|------------------------------------------------------|-----|------|
| 1. Lissowice mit bem Undrufepreise pr                | 943 | Ñ.   |
|                                                      | 74  | ft.  |
|                                                      | 32  | ft.  |
|                                                      | 04  | fl.  |
| 5 Polanica und Bubniszcze mit                        | 143 | ft.  |
| 6. Cissow mit                                        | 90  | fl.  |
| 7. Brzoza, Sokiel und Kamionka mit 4                 | 57  | ft.  |
| 8. Taniawa mit 4                                     | 51  | fl.  |
| 9. Niniow dolay und góroy mit                        | 63  | fl.  |
| 10 Ruski Bolechow, Babilon Salamonowa góra und Wolo- |     |      |
| ska wies mit Ausnahme bes Ablerwirthshaufes mit 30   | 132 | fl.  |
| 11. Dolszka mit                                      | 07  | fl.  |
| 12 Tas Atlermirthshaus in Woloska wies fammt Baft.   |     |      |
| geberei barin, und ben Dorfeabtheilungen Zupa        |     |      |
| dolna und górna mit                                  | 24  | ff.  |
| zusammen 101                                         |     |      |
| ou ummen                                             |     | 14.4 |

öfterr. Bahrung.

Das Pachtobjeft mirb querft nach einzelnen Sefzionen, und bann

in concreto der Verpachtung ausgesett werden. Jeber Pachtluftige hat 10% des Ausrufspreises als Babium

ju erlegen. Wer für einen Andern ligitiren will, muß fich mit einer fpegiellen Bollmacht feines Romittenten ausweifen.

Der Pachterfteber bat eine Raugion im Betrage ber Balfte bes

einjährigen Bachtzinses beizubringen.

Es werden auch ichrifiliche berfiegelte Offerte bis 6 Uhr Abends bee, ber mundlichen Berfteigerung vorhergehenden Tages vom Borfieber bes Bolechoner Wirthichafteamtes entgegengenommen; biefe Linbothe muffen mit bem Angelbe belegt fein, und ben Preisantrag mit einer einzigen Bahl in Biffern und Buchftaben ausgedruckt, enthalten.

Merarialrudftandler und Jene, Die für fich felbft feine gileigen Bertrage schließen konnen, bann Jene, die wegen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung ftanden und nicht schuldlos erflart worden find, werden von ber Ligitagion und Bachtung ausgeschloffen.

Die sonftigen Bedingungen fonnen beim Bolechower f. f. Ra.

meral.Wirthschaftsamte eingefehen werden.

Bon ber f. f. Finang. Landes Direktion. Lemberg, am 17. Juli 1861.

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 44303. Dnia 1. lipca r. b. odbyło się na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 roku 337me i 338m.e losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto serye

Serya nr. 129 zawiera obligacyc bankowe o picrwotnej stopie procentowej po 4% od pr. 22.934 wiącznie do nr. 27.689 z sumą kapitalu 1,249.614 zł. i z kwotą procentową podług zniżonej stopy 24.992 zl. 163/4 kr.; tudzież wcielone dodatkowo obligacye domestykolae stanow karynekich o pierwotnej stopie procentowej po 4% od nr. 647 włącznie do nr. 777 z sumą kapitalu 86,585 zł. i z kwotą procentowa podług zniżonej stopy 1731 zł. 42 kr.

Scrya Br. 481 zawiera obligacye eraryslne niższo-austryackich stanów z pozycaki wojennej od roku 1795 do 1799 lit. A. o pierwelnej stopie procentowej po 5% od er. 18202 włącznie do nr. 29.590 z suma kapitału 999.519 zł. 393/4 kr. i z kwotą procentową pedłag zuizonej stopy 24.987 zł. 591/2 kr.

Te obligacye beda podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej, i o ile dosięgną 5% m. k. zamienione podług ogłoszonej obwieszczeniem wysokiego ministeryum finansów z 26go października 1858 l 5286 (dz. ust. p. nr. 190) skali obliczenia w obligacye 5% opicwające na walutę austryacka.

Za te obligacye, które skutkiem losowania podnicsione do pierw tnej stopy procentowej niedos egają 5%, ledą równicz na ządanie strony wydane podług postanowień zawartych w rzeczonem obwie-

szczeniu obligacye 5%, opiewające na walutę austryacką.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwow, dnia 11. lipca 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 29790. Dnia 21. sierpnia 1861 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie dla wydzierzawienia pro-pinacyi piwa i wódki w następujących do dóbr skarbowych Bolechów nalezących wsiach na czas od 1. listopada 1861 do ostatniego pazdziernika 1864 licytacya publiczna.

|     | Pojedyncze sekcye tw             | LON  | 77.3 |      |     |      |       |     |
|-----|----------------------------------|------|------|------|-----|------|-------|-----|
| 1   | Lisasvice an espie translati     | 3 01 | Za.  |      |     |      | 0/0   |     |
| 1.  | Lissowice w cenie wywołania      |      |      |      |     |      | 943   | zł. |
| 2.  | Zaderewacz i Wola.               |      |      |      |     |      | 474   | zł. |
| 3.  | Podberez, Hurcyów i Tiancze      |      |      |      |     |      | 732   | zł. |
| 4,  | Cerkowna, Stoboda 1 Luczki.      |      |      |      |     |      | 504   |     |
| 5.  | Polanica i Bubniszcze            |      |      |      |     |      | 343   |     |
| 6.  | Cissow                           |      |      |      |     |      | 590   |     |
| 7.  | Brzoza, Sokiel i Kamionka        |      |      |      |     |      | 457   | zł. |
| 8.  | Taniawa                          |      |      |      |     |      | 451   |     |
| 9,  | Niniow dolny i górny             |      |      |      |     |      | 763   |     |
| 10. | Ruski Bolechów, Babylon, Salamon | 1011 | a o  | óra  | i   | Wo-  |       |     |
|     | łoska wieś, z wyjątkiem karcz    | m y  | Z    | orte | m   |      | 3032  | zł. |
| 11. | Dolszka                          |      |      | -4   |     |      | 507   |     |
| 12. | Karczma z orłem w Woloskiej wa   | si   | wra  | 17   | z t | rak- |       |     |
|     | tyernią tamże i częściami ws     | si   | Żur  | a    | dol | na i |       |     |
|     | i górna                          |      |      |      |     |      | 1324  | zł. |
|     |                                  |      | raz  | zem  |     |      | 10120 | zł. |
|     |                                  |      |      |      |     |      |       |     |

wal, austr.

Przedmiot dzierzawy będzie najpierw według pojedyńczych sekcyi, a potem in concreto na dzierzawe wystawiony

Każdy mający chęć dzierzawienia ma dziesiąty procent ceny

wywołania jako wadyum złożyć.

Kto za kogo innego licytować chec, musi się wykazać specyalnem pelnomocnictwem swego komitenta.

Nabywca dzierzawy ma kaucyę w kwocie połowy jednoro-

cznego czynszu dzierzawy złożyć.

Będą także pisemne opieczętowane oferty do godziny 6. wieczór dnia ustną licytacye poprzedzającego od przetożonego Bolechowskiego urzedu gospodarczego przyjmowane, te oferty musza być zaopatrzone w wadyum i cene ofiarowana w jednej liczbie cyframi i literami wyrażoną zawierać.

Restancyonaryusze eraryalni i ci, co za siebie samych prawomocnych ugód zawierać nie mogą, następnie ci, którzy dla zbrodni z chciwości popełnionej pod śledztwem zostawali, i nie zostali za niewinnych uznani, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

Reszte warunków można przejrzeć w Bolechowskim c. k. ka-

meralnym urzędzie gospodarczym.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. We Lwowie, dnia 17. lipca 1861.

1301) E d y k t.

Nr. 1893. W miastcezku Pruchnik, powiatu Jaroslawskiego obwodu Przemyślskiego, umarł na dniu 4. kwietnia 1861 Izydor Malczewski, 48 lat liczący, prywatyzujący, z zostawieniem majątku ruchomego. Gdy zmarly ostatniej woli rozporządzenia nie zostawił, a ani spadkobiercy tegoż, ani wierzyciele masy nieznani są, azatem ustanawia c. k. sad powiatowy Jarosławski tegoż masie spadkowej kuratora w csobie advokata krajowego i dra. praw p. Chamajdesa oraz uzywają się wszyscy, którzyby do tego spadku z jakiegokolwiekbądz prawnego powodu prawo mieć sądzili, aby się w przeciągu roku od daja dzisiejszego liczyć się mającego w tutejszym sadzie zgłosili, przysługujące im prawo dziedziczenia udowodnili, i na mocy tego oświaczenia swe do tego spadku wnieśli, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya spadku z tymi, którzyby swe prawo dziedziczenia udowodnili i do tego spadku się deklarowali, przeprewadzoną i im spadek oddany by został, zaś ta część, lub tez cały spadek, do którcgoby się nikt vie zgłosił, jako airobjęty, najwyższemu skarbowi przypadnie; rownie wzywają się wszyscy, którzyby jako wierzyciele masy, jakąk lwiek pretensyc do tego spadku mieli, aby w przeciągu trzech miesięcy od dnia dzisiejszego liczyć się mających przysługujące im do t go prawo udowodnili, gdyż w przeciwnym razie do tego spadku przez wypłate udowodnionych wierzytelności wyczerpanego, prawa by wiecej nie mieli, chyhaby im prawo zastawu przysługiwało.

Z c. k. sądu powiatowego. Jarosław, dnia 17. lipca 1861.

(1308) Ligitazione Ankundigung. (3

Mro. 21518. Am 16. August 1861 werden bei dem k.k. Kaols Wirthschaft amte in Kutty die Mahlmühlen in ten nachgenannten Ortsschaften dieser Tomone auf tie deeijährige Dauer vom 1. Novems ber 1861 bis bahin 1864 um 9 Uhr Vormittags im öffentlichen Lizistazionswege zur Verpachtung ausgeboten, und zwar:

II. Sekzion besiehend aus der Szeszoryer oberen, der Prokurawer Mühle und den Brusturger brei

Diefe Mühlen werden zuerst fetzionsweise, bann in concreto ber Berfleigerung unterzogen, und es bleibt ben f. f. Finanzbehörden bas Recht porbehalten, bas eine ober bas andere Ergebniß zu bestätigen.

Die wesentlichen Lizitazionebedingnisse find: 1) Jeder Pachtlustige hat zu Sanden ber Lizitazionesommission

ben zehnten Theil des Ausrufspreises als Angeld (Badium) zu er-

2) Se werden auch schriftliche, versiegeite, vorschriftsmäßig ausgeschlte und mit dem Nadium belegte Offerten, und zwar sowohl für einzelne Setzionen, so wie auch für das ganze Pachtotjeit in concreto jedoch nur die 6 Uhr Nachmittags des der mündlichen Versteigerungs. Berhandlung unmittelbar vorherschenden Tages von dem Vorstande des Kuttyer Kaal Wirthschaftsamtes oder die 13. August 1861 secht Uhr Nachmittags von dem f. f. Finanz-Bezirfs-Direfzion in Kolomea angenommen.

Um Ligitazionstage felbst merden unter feiner Bedingung fchrift=

liche Offerten mehr angenommen werben.

Die übrigen Ligitagions- und Pachtbetingnisse fonnen vor und während der Ligitagion bei dem f. f. Kuttyer Kaal Wirthschaftsamte eingesehen und merben vor dem Beginne der mundlichen Versteigerung vorgelesen werben.

Mon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 15. Juli 1861.

### Ogłoszenie.

Nr. 21518. Dnia 16. sierpnia 1861 będą w c. k. urzędzie gospodarczym w Kuttach młyny w poniżej wymienionych wsiach tych dóbr skarbowych na trzyletni peryod od 1. listopada 1861 aż do 1. listopada 1864 o godz. 9tej przed południem w drodze publicznej licytacyi na wydzierzawienie wystawione, a mianowicie:

II. sekcya złożona z wyższego młynu w Szeszoryach, z młynu w Prokurawie i z trzech młynów

wal. a. rocznego czynszu dzierzawy.

Te młyny będą najpierw sekcyami, a potem in concreto pod licytacyą poddane, i c. k. władze skarbowe zastrzegają sobie prawo

potwierdzenia jednego lub drugiego rezultatu.

Główne warunki licytacyi są:

1) Każdy mający chęć dzierzawienia ma do rak komisyi licytacyjnej dziesiątą część ceny wywołania jako wadyum złożyć.

2) Będą także przyjmowane pisemne opieczętowane według przepisów wystawione i w wadyum zaopatrzone oferty, a mianowi-

cie tak dla pojedyńczych sekcyj, jakoteż dla całego przedmiotu dzicrzawy in concrete, jednakże tylko do godz. Gtej po poludniu dnia ustną licytacyc bezpośrednio peprzedzającego przez przelożonego kameralnogo urzędu gospodarczego w Kuttach lub do 13. sierpnia 1861 do godziny Gtej po południu od c. k. skarbowego dyrektora powiatowego w Kołomyi.

W dzień samej licytacyi nie będą pisemne oferty ped żadnym

waruakiem przyjmowane.

Reszte warunków licytacyi i dzierzawy można przed i podczes licytacyi przeglądnąć w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Kuttach i będą takowe przed rozpoczęciem ustnej licytacyi odczytane.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 15. lipca 1861.

(1316) © 5 i P t. (3)

Nro. 7093. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werten in Folge Ansuchend best Theodor und ber Anitza Stesanowicz, Antheils besihrer und Bezugsberechtigte bes in ber Bukowina liegenden Guteantheils Terescheny, behufs ber Zuweisung bes mit dem Gelasse ber Bukowinaer f. f. Grundentlastungs Landes Kommission vom 26. Juli 1860 J. 705 für den obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial Entschätigungs Kapital pr. 108 fl. 20 fr. R.W. Diesenigen, denen ein Hopothetarricht auf dem genannten Gute zusleht, als auch alle Jenen, welche das obige Grund Entlastungskapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes ansprechen wollen, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens des zum 15. September 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelten.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Junamene, tann Wohnortes, Hausnummer bes Anmelbers und seines allfälligen Berollmächtigten, welcher eine mit ben gefetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ten Betrag ber angesprochenen Spothetar- ober sonnigen Forbeiung, sowohl bezüglich tes Kapitals, als auch der aufälligen Binsen, in soweit tieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale gentegen;

e) bie budgerliche Begiehung ber angemelbeten Poft, und bes For-

derungerichtes, endlich

d) wenn der Unmelter seinen Ausenihalt außerhalb des Sprengels dieses t. t. Gerichts hat, die Namhastmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Verordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sänden geschehene Zustellung, würden abgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmelstung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs Kopital nach Maßgabe ber ihn treffenden Neisbeusolge einzewisigt hatte, und daß diese stillschweigende Sinwilligung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungskapital auch für die nech zu ermittelnden Beträge des Entlastungskapitals gelten würde; daß er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmeldungsfrist Versaumende verliert auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Verheiligten im Sinne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf tas Entlastungs Rapital überwiesen worden, oder im Stune des S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bosben versichert geblieben ist.

In Betreff Jener, welche bas obige Grundentlastunge Kapital aus bem Litel bes eigenen Bezugsrechtes, beanspruchen wollen. hat die versaumte Anmelbung bie rechtliche Folge, bag bas Grundentlastunge-Kapital bem einschreitenden Bezugeberechtigten ausgefolgt wec-

den murde.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichts.

Czernowitz, am 28. Juni 1861.

290) Konturs-Kundmachung, (3)

Mr. 22417. Bu besehen: Eine Ginnehmerestelle bei dem neuerrichteten Nebenzollamte 2. Klasse in Maydan sieniawski in der X. Diatentlasse, bem Gehalte idhrlicher 420 fl., freier Wohnung ober Duaritergeld und gegen Rauzionkerlag.

Die Gesuche fint, insbesondere unter Nachweisung ber Sprafe finninffe binnen 3 Bochen bei ber f. f. Finang-Bezirts Direkzion ...

Przemyśl orgubringen.

Von ber f. f. Finang Lantes Direfzion. Lemberg, ben 15. Juli 1861.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 22417. Posada poborcy przy nowo urządzonym urzędz cłowym 2. klasy w Majdanie sieniawskim X. klasy dietowej, z pł. roczną 420 złr., wolnem pomieszkaniem lub płacą na takowe, jest do obsadzenia za złożeniem kaucyi.

Podania z wykazaniem zeajomości jezyków złożyć należy w przeciągu 3 tygodni u c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej

w Przemyślu.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansowej. Lwów, dnia 15. lipca 1861. (1304) C bift.

Dir. 5076. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werben in Rolge Ansuchens bes Johann Konarowski, ale Rech enehmer bes Georg Stryczka, faftischen Besitzere eines in der Bukowina liegenden Butsantheils in Piedekoutz, behuft ber Jumeisung bes mit bem Gra lage ter Bukowinger f. f. Grundentlaftungs = Rommiffion vom 8. Februar 1861 3.74 für den obigen Gutkantheil bewilligten Urbarial-Entschädigungs : Kapitale pr. 296 fl. 30 fr. KM., Diejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute guftebt, ale auch jene britte Berfonen, welche aus bem Titel bes Bezugerechtes auf origes Entfcabigunge. Rapital Anspruche ju haben glauten, hiemit aufgeforbert, ihre Forderungen und Unspruche langfiene bis jum 1. September 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fchriftlich oter mundlich angumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Bunamene, tann Wohnortee, Saus-Aro. Des Unmeldere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefeglichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrog ber angesprichenen Sypothelar. Forberung sowohl bezüglich bes Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit tiefelben ein gleiches Pfanbrecht mit bem Rapitul geni fen;

c) die budgerliche Beziehung ber angemelbeten Poft, und

d) wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, tie Mamhaftmadung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, witrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelter, und zwar mit gleicher Rechtewirfung, wie bie gu eigenen Sanden gefchehene Bufiellung murden abgefendet merten.

Bugleich mird befannt gemacht, bag berjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werten mird, als menn er in tie lieberweisung feiner Forderung auf tas obige Entlastunge-Kapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Retbenfolge eingewilligt hatte, und bag bicfe ftillfdweigente Ginwilligung in die Uebermeisung auf tas obige Entlastunge = Rapital auch fur bie noch ju e mittelnten Vetrage bes Entlagungs-Rapitale gelten murte; tag er ferrer bei ber Berhandlung nicht weiter gehört merden wird.

Dir bie Unmelbungefrift Berfaumente verliert auch bas Recht jeter Ginmenbung und jedes Redismittele gegen ein von den erfcheinenden Betheiligien im Cinne tes S. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinkommen, unter ber Woraussetzung, baf feine Forderung nach Daf ihrer Lucherlichen Mangordnung auf toe Entlaftunge-Rapital überwiesen worten, oder im Ginne bee §. 27 bee f. Paient-e vom 8. November 1853 auf Grund und Boten verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung bat hinsichtlich jener Personen, melde ane tem Titel tee Bezugerechtes obiges Rapital beanfpruchen wollen, noch die rechtliche Folge, bag biefes Rapital an Johann Konarowski ohne meitere murde ausgefolgt merben, und ben Unsprud;= flellern nur vorbehalten bleibe, ibre Rechte gegen bie fattifchen Befiger

Beltend ju machen.

Que bem Mathe bee f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 20. Juni 1861.

Konkurd = Anoschreibung.

Mr. 638. Beim f. f. Lemberger Landesgerichte ift eine fiftemifirte Lantesgeridite : Ratheftelle mit tem fiftemmäßigen Sabreegehalte bon 1890 fl. oft. Bahr, erlebiget; bech mird, im Falle ba Plag greifenter Aufpeigung in tie boberen Gehalteftufen, um eine terlei Stelle mit tem Gehalte von 1470 fl. oft. 28. und mit ber Auffteigung in Die boberen fiftemmäßigen Gehalteftufen befett werben.

Bemerber um diese Stelle haben ihre nach den, in ben §§. 16, 19 & 22 tes a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Mr. 81 bes R. G. B. enthal enen Bestimmungen verfaßten und belegten Gefuche binnen 4 Boden, gerechnet von ber britten Ginschaltung biefes Aufrufes in bie Wiener Beitung beim Prafitium bes f. f. Lemberger Landesge.

tichtes einzubrin en.

lletrigens haben bieponible I. f. Beamte, bie nich um biefen Boffen bewerben follten, nachzuweisen, in welcher Gigenschaft, mit welchen Megingen und von welchem Zeitpuntte angefangen fie in ten Stand ber Berfügbarfeit verfett worden find, endlich bei welcher Raffa lle ihre Dieponibilitätegenuffe begieben.

Bom Prafitium bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ten 14. Juli 1861.

(1295)Edykt. Nr. 23903. C. k Sad krajowy Lwowski podaje do wiadomo-

8ci, ze malzonkowie Hermann i Girl Beile Landes, Itte Bardon Lamezua Menkes, Henryka Bardon zamezna Russmann, Serel Bardon, Mendel Bardon i Abraham Bardon o wykreślenie należytości 640 zlp. z odsetkami 5% ze stanu biernego realności pod 1. 204 2/4 Przeciw Antoniemu Zielkiewiczowi z pobytu i życia niewiadomemu, huh w razie śmierci tegoż spadkobiercom niewiadomym pozew pod duiem 5. czerwca 1861 do 1. 23903 wytoczyli, i że w tegoż orzeezeniu termin do dalszej rozprawy na dzień 27. sierpnia 1861 o Codzinie 10. rano oznaczonem.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanego lub jego spadkobierców niewiademem jest, c. k. Sad krajowy nadał mu kuratora w osobie p. adwekata Dra. Pfeiffera z zastępstwem p. adwokata krajowego bra. Malinowskiego, aby tenze spór zgodnie z przepisami prawnemi

Wzywa się przeto niniejszym edyktem zapozwany, by na oznaczonym terminic osobiście stanał lub potrzebne dowody prawnie ustanowionemu kuraterowi udzielił, albo też innego zastępce mianowal i c. k. Sad krajowy o tem uwiadomił.

Wzywa się nakoniec zapozwany, aby nie zaniedbał użyć do ohrony prawnie dozwolonych środków, w przeciwnym howiem razie złe skutki ztad wyniknać mogace sobie samemu przypisać bę-

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, 2. lipca 1861.

Ronfurs.

Mro. 8524. 4. Abih. Behufe ter Befegung von fieben Berforgungeplägen im Baifenhaufe ju Wien fur Geltatenmadchen, wird hiemit ber Konfurs ausgeschrieben.

Die gehörig inftruirten Gefuche find bis letter Auguft 1861 hier einzubringen.

Das Allier jur Aufnahme ber Matchen ift bas gurudgelegte Gte bis jum guruckgelegten 12ten Bebenejabre.

Die Matchen muffen geiftig und torperlich gefund und entweder bie naturlichen Blattern überftanden baben, ober geimpft fein.

Un Wotumenten find beigubringen : Tauffchein, Gefundheite und Impfungs . Bengniß, lehtes Edul. und Gitten . Bengnig über bas Madchen.

Todtenfchein ter allfällig geftortenen Eltern, Beugniß über bie Mittellofigfeit ber Gliern und bie Bahl und bas Alter ber unverforgten Geschwifter ber Bewerberin.

Bom f. f. Candes = General = Kommando für Galigien

und tie Bukonina.

Lemberg, ben 19. Juli 1861.

Edift.

Mro. 4376. Bon bem f. f. Zioczower Rreiegerichte wird tem unbefannten Bohnortes fich aufhaltenden Ladislaus Strzelecki, Gute: antheilebefiger von Pluchow, mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag wider benfelben unter 15ten Juli 1861 Bahl 4376 Moses Rosenblatt, Raufmann in Zborow, wegen Bablung tes Wechfelbetrages von 394 fl. öft. 23. f. D. G. eine Wechfeltlage überreichte, in Folge beren bem Wechselafzeptanten Ladislans Struclocki mit handelegerichtlichem Befoluge vom 17. Juli 1861 Babl 4376 aufgetragen murbe, Die obige Wechselsumme an ten Rlager Mascs Rosenblatt binnen 3 Tagen bei fonftiger Grefugion au bezahlen.

Da ber Bohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wird zu feiner Bertretung ber hierortige Abvotat Dr. Skalkowski mit Substitutrung bes Abvofaten Dr. Warteresienicz auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes

Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreifgerichte.

Złoczów, ben 17. Juli 1861.

(1318)© dift.

Dr. 2772. Um 14. Juli 1861 murde auf ten Podhajczyker Feldern eine herrenlofe Stute betreten; diefe tit bis 15 Fauft hoch, goldbraun, die Mahne und der Schweif etwas tunfler, ohne befonbere Rennzeichen.

Der Gigenthumer wird aufgeforbert bae Gigenthumerecht ber fragliden Stute binnen 6 Wochen vom Tage ter Rundmachung gerednet hieramis nachzumeifen, ale fonften biefe Stute ligitanbo berfauft und der Erlos als Deposit b handelt werden wird.

R. f. Bezirkeamt.

Gliniany, am 18. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 2772. Daia 14. lipca 1861 przytrzymaną została w Podhajczykach klacz 15. miarę sięgająca, maści pławo-guiadej, ogon i grzywa cokolwiek ciemniejsza, bez oznak.

Właściciela wzywa się, azeby w przeciągu 6 tygolni od dnia niniejszego ogłoszenia rachując prawo własności tej klaczy udowoduit, albowiem po upływie tego czasu klacz w mowie bedaca przez publiczną licytacyc sprzedaną, a cena kupna do depozytu złożoną

C. k. urzad powiatowy.

Gliniany, dnia 18. lipca 1861.

Cotift.

Dr. 2083. Dom Czernowitzer f. f. Canbeggerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, bag bie buich Mendel und Naftuli Tittinger angenommene Firma "Gebrüber Titlinger" hiergerichts am 14. Februar 1861 gezeichnet wurde. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 27. Juni 1861. G d i f t. (1325)

Mr. 7703. Bom Czernowitzer f. f. Landes- ale Sandelsgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, bag Abraham Gartenberg bie handlungesirma "Grunnbaum, Gartenberg & Hölzl" für eine Schnittwaarenhandlung in Czernowitz hiergerichts am 3. Juni 1861 gezeichnet und protofollirt hat.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 27. Juni 1861.

(1330)Edift.

Dro. 3953. Bom f. f. Zloczower Rreisgerichte wird tem abmefenden und dem Bohnorte nach unbefannten Jakoh Zimmermann mit: telft gegenwärtigen Gbiltes befannt gemacht, es habe miter tenfelben unterm 29. Juni 1861 Bahl 3953 Beile Golde Olmula verebelichte Zimmermann megen Ausschel Ree wiber Jakob Zimmermann megen 190 G. R. am 22 Juni 1861 vorgenommenen provisorischen Pfandung ungebuhrlich gepfandeter Sahr= niffe der Rlagerin eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber jur muntlichen Berhandlung bie Sagfahrt auf ben 6. August 1861 10 Uhr Wormittage festgeset wurde.

Da ber Aufenthalteort tee Belangten unbefannt ift fo hat bas f. f. Rreisgericht gu feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Abrolaten Dr. Wesotowski mit Cubftitui. rung des herrn Landes-Atvokaten Dr. Skalkowski ale Kurgtor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber fur Galigien

vorgefdriebenen Wechselordnung verhandelt werren wirt. Durch bieses Stift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweber felbft ju erscheinen, ober bie erforderlichen Richie. behelfe bem bestellten Berireter mitzutleilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biesem t. t. Rreisgerichte anzuzeigen, über= haupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung enistehen, den Folgen felbft teizumeffen haben wird.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, am 8. Juli 1861.

Obwieszczenie. Nr. 3447 C. k. sad obwodowy Tarnopolski Hermana Aszke-nazego niniejszem uwiadamia, iz p. Teresa Joanna dwojga imion Kompert zamężna Zajączkowska i p. Ludwig Kompert przeciw spadkobiercom zmarłej Chaji Aszkenazy o zapłacenie sumy 1750 zlr. m. k. listami zastawnemi galicyjskiemi stanow, towarzystwa kredytowego, tudzież sumy 3187 złr. m. k. i 293/8 kr. m. k. z przynalezytościami, pozew pod dniem 12go czerwca 1861 do l. 3447 wy-

Ponieważ miejsce pobytu Hermana Aszkenazego jako współspadkobiercy niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Kozmińskiego i zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Blumenfeld niebezpieczeństwem i na koszta tegoz współpozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według

ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obroncę obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Tarnopol, dnia 8. lipca 1861.

Edykt. Nr. 5289. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski Jakuba Wasylkiewicza czyli Wasylkowskiego co do pobytu nieznanego, niniejszym edyktem uwiadamia, że Maryanna z Witwickich 1go malzeństwa Wasylkowska czyli Wasilkiewiczowa, 2go zaś Jaroszewska, pod dniem 29. maja 1861 do l. 5289 przeciw niemu i innym pozew o orzeczenie, że własność realności w Stanisławowie pod 1. 763/4 położonej zasiedzeniem nabyta, a przeto za właścicielke onejże intabulowana być powinna, wydała, w skutek którego termin sadowy do ustnej rozprawy na dzień 29. sierpnia 1861 o godz. 10tej zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu współzapozwanego Jakuba Wasylkiewicza czyli Wasylkowskiego niewiadome, wiec c. k. sad obwodowy dla jego zastępywania na jego koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata p. Dra. Dwernickiego z substytucya adwokata pana Dra. Kolischera jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa według istniejących ustaw sądowych dla Galicyi pertraktowana

Niniejszym edyktem wzywa się więc współzapozwanego, ażeby w oznaczonym czosie albo sam się stawił, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielił, albo też innego obrońce sobie wybrał, i tutejszy c. k. sad obwodowy o tem uwiadomił; w ogólności ażeby wszelkie na swą obronę mające prawne dowody użył, ile ze z zaniedbania takowych złe skutki wypaść mogace sam sobie przypisać będzie musiał.

Stanisławów dnia 24. czerwca 1861.

(1328)Ogloszenie.

Nr. 26170. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu c. k. prokuratoryi finansowej imieniem kościoła miejskiego gr. kat. we Lwowie naprzeciw P Gabrieli Rybotyckiej w nalezytości 200 złr. i 300 złr. wal. austr. z procentami po 4% od 4. sierpnia 1854 bieżącemi, kosztami prawnemi i egzekucyi 15 złr. 60 kr., 10 złr., 15 złr., 10 złr. 65 kr., 16 złr. i 25 złr. wal. austr. przymusowa sprzedaż realności nr. 451 1/4 położonej, w dwóch terminach, t. j. 15. października i 18. listopada 1861 o godzinie 10. przedpołudniem w c. k. sądzie krajowym lwowskim przedsięwzietą będzic.

Cene wywołania stanowi cena szacunkowa 6180 złr. 79 kr. wal. austr., wadyum 10tą część tejże w gotowiżnie lub listach zastawnych towarzystwa kredytowego galicyjskiego, książkach galic. kasy oszczędności, w papierach państwa, papiery podług kursu dziennego, książki oszczędności w nominalnej wartości rachując.

W powyzszych dwóch terminach niżej wartości szacunkowej ta realność sprzedaną niebędzie, zaś wierzycieli celem ustanowienia ulżających warusków na dzień 23. grudnia 1861 o godzinie 4 tej

popoludniu wzywają się.

Czyn oszacowania w tutejszej registraturze przejrzeć wolno, zaś co do podatków i ciężarów kupić chęć mający do c. k. urzędu

podatkowego i tabuli miejskiej odsyłają się.

O tej licytacyi uwiadamiają się z miejsca pobytu i z życia niewiadomi pp. Anastazya Czajkowska, Michał Kiżeski, Katarzyna, Michal, Teodor i Jan Jarosiewicze, Paweł Stydnicki, Jan Koblewski, Magdalena Sosnowska, masa Pietra Kotkowskiego i jej pretendenci, tudzież ci, których prawa po 15. czerwca 1861 jako dnia wyjętego wyciągu tabularnego do ksiąg gruntowych weszłyby, lub którymby niniejsza uchwała licytacyc rozpisująca z jakichkolwiek przyczyn doręczoną być nie mogła, do tego i do wszystkich następujacych czynów naznaczonego kuratora w osobie pana adwokata Pfeifera z substytucyą p. adwokata Jablonewskiego.

Lwów, dnia 23. czerwca 1861.

© dift.

Dr. 1036. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Kulikow mird im Nachhange ber h. g. Kundmachung vom 23. Juni 1861 3. 883 in Saden ber exetutiven Feiltiethung ber auf ten Mamen bes Felix Bendaszewski intabulirten Realfrätenbälfte CN. 236 in Zöltance, zur Befriedigung der Ruttoften pr. 381 fl. 15 fr. öft. Währ. f. D. G. bekannt gemacht, daß über Grsudschreiben ber Lemberger f. f. Kinang-Profurotur bom 16. 3:11 1861 3. 10722 im Grunte ter §§. 148 und 152 p. G. D. und des Rreiefdreibene rom 11. Geptember 1824 3. 46612 die Tagfahrt zur Fesistellung erleichternder Bedingungen auf ben 12. September 1861 Dad mittage 3 Uhr anberaumt worden ift, noch teren Abhaltung tie Ausschreibung der Lizitazion in einem Termine und um jeten Preie erfolgen wirb.

hieven werden bie Tatular, und Sypothefarglaubiger burch

Chifte und ten aufgestellten Rurator verftanbiget.

Dom f. f. Bezirfeamte als Gericht.

Kulikow, am 18. Juli 1861.

(1302)E bift.

Mr. 9272. Non bem f. f. Lantesgerichte wird ten, dem Leben und Wohnerte nad, unbefannten Basil und Agrippina Kanano, fo wie allen noch unbekannten Interessenten mit biesem Gbikte bekannt gemacht, daß über Unsuchen ber Nicolaus Theodorowicz nach gepfloges ner Bermeffung, Mappiru g und Erhebung aus dem ehemals ju bem auf melbauischem Gebieihe gelegenen Gute Hancza gehörigen, bieber unter tem Namen Kotul Hancza und Kotul Arnautuloj mit Unguil Kei bekannten Grundkomplexe, von denen eisteres 78 Joch 1468 🗆 0, lesteris aber 155 Joch 804 00, jufammen 234 Joch 672 00, ge- genwärtig faktisch jum Territorio bes herzogihums Bukowina gehörts gen, mit Befchluß vom 5. Juli 1861 j. 3. 9272 eine neue Canttafels Gareditat gebildet und in ber Candtafel verbudert murbe.

Da ber Wohnort der obigen Interessenten unbekannt ift, so wird benfelben ber Berr Abvofat Dr. Leo Stabkowski auf beren Gefahr und Roften jum Rura:or bestellt und bemfelben ber oben angeführte

Pescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 5. Juli 1861.

(1300)Gdift.

Mr. 4031. Dom Samborer f. f. Rreiegerichte mird ber, bem Wohnorte nach unbekannten Basche Dische mit biesem Edifte bekannt gemacht, tag ihr auf Ansuden bes Markus Geleruter auf Grund tes afzepifiten Wechsels ddto. Stryj ben 7. 3mer 1861 über 1000 ff. öft. 28. mit hiergerichtlicher Zahlungeauflage ddto. 4. Mai 1861 3. 3038 aufgetragen murde, bie eingeflagte Bechfelfdulb 1000 fl. öfterr. Währ. fammt Binfen 6% vom 7. April 1861 und Gerichtsfoften 6 fl. 20 fr. oft. 2B. dem Markus Gelernter binnen 3 Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Exekuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort derfelben unbefannt ift, so wird ihr ber Berr Landel: Advofat Dr. Weisstein auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemselben der oben angeführte Bescheid bieses

Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichts. Sambor, den 26. Junt 1861.

(1299) C d i f t.

Nr. 422. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht ju Kimpolung werden hiemit alle biejenigen, welche als Glaubiger an bie Berlaffen schaft tes am 27. Roy inber 1860 in Wama verftorbenen Gifenbams mer-Befibere Franz Hajek und feiner am 11. Dezember bafelbft v re ftorbenen Gattin Anna Maria Hajek eine Forderung gu ftellen bol.a aufgefordert, bei biefem Gerichte gur Anmelbung und Darthung ib. Unfprude fpateftene den 24. September 1861 10 Uhr Bormittag gu erscheinen ober bie babin ihr Gesuch schriftlich gu überreichen, mibris gens benfelben an bie Berlaffenschaft, wenn fie burch Begahlung ber angemelteten Forderungen erschöpft murbe, fein weiterer Unfpruch jus stände, ale in fofern ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Kimpolung, am 30. Juni 1861.